# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

(Nro. 72.)

20. Czerwca 1828

| Dostrzeżeni | meteoro   | logiosna | we Ly    | wowie.     |
|-------------|-----------|----------|----------|------------|
| DOSILECTORI | # WALAATA | TOELOPHE | AA 40 mm | T U T 1 U. |

| Dzień<br>i<br>nicziąc.                                                | T 1                                      | metr<br>il.<br>Wiedeń-<br>skiey                                              | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                    | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Parysbiey. | Wiatr.                     | Stan mieba.           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 17. Czerwc. \( \begin{array}{c} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 27, 338<br>27, 335<br>27, 274<br>27, 254 | #8 1 2,<br>28 1 1,5<br>28 1 1,5<br>28 1 1,<br>28 0 4,<br>28 0 1,<br>27 10 6, | + 6,3<br>+15.7<br>+ 8.5<br>+ 6,<br>+17,<br>+12,6 | 97,<br>52,<br>91,<br>94,<br>69,<br>98,     | 0,000<br>0,202                | Północ. ——<br>Połud. W. —— | chm. 4. c. 8. deszcz. |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 16. Czerwca: Calcres, c. k. Hapitan, s Brseżan. — Hrabia Dsieduszychi Henryk, z Tłomans — Jordan Michał, ze Sanoka. — Hrabia Homorowski Erasm, a Żołkwi. — Kempski, były król.

Josef Major, z tamtąd. — Litwinow Piotr, ces. Ross. Radca Stanu, z Bochoi. — Lewandowska Tehla,
Tarnopola. — Morawski August, s Żołkwi. — Niederhalt, c. k. Major, ze Stryia. — Nowosielecki
cht, se Sanoka. — Nowosielecki Kaspar, re Sanoka. — Orłowski Grzegorz, z Brzeżan. — Pieszczatowaki Antoni, se Sanoka. — Popp, c. k. Major, se Sambora. — Pinkas Jan, c. k. Auskultant Sądu
Sacueckiego, s Brodów. — Ssumlanski, c. k. Porucznik, se Stryia. — Bejowski August, s Żołkwi. —
Twor Janki Karol, s tamtąd. — Trzecieski, ze Sanoka. — Urbański Onufry, z tamtąd. — Zabielski
Josef, s Żołkwi. — Zarzycki Ignacy, Komornik, se Soneza.

Dnia 17. Czerwca: JO. Xiażę Filip Hessen-Homburg, c. k. Feldmarazatek Porucznik i naczelnie do odczecy w Galicyi, z Przemyśla. — Hr. Wrbna, c. k. Podpułkownik, se Złoczowa. — Bogdanowicz, se Stanisławowa. — Hrabina Borkowska Julia, z Zaleszczyk. — Brzozowski Jan, z Brzeżan. — Brzozowski Ignacy, a tamtąd. — Dobrzyński Ignacy, z Tarnopola. — Hokendorf Gabriel, z Lubicnia. — Hohendorf, c. k. Porucznik, z Olszanicy. — Dymowski Jozef, Administrator dobr, z Olezzyc. — Hrabin bia leki ze Stryia. — Kopestyński Konstanty, ze Sambora. — Morawski Grzegorz, z Kołomyi. — Hrabin bia loż Kryla. — Kopestyński Konstanty, ze Sambora. — Morawski Floryan, z Rozsyi. — Netrobski Paneł, ze Sambora. — Ochocki Woyciech, ze Złoczowa. — Pomezański Jan, Komornik, z Jasła. Rogalski Józef, ze Sambora. — Szczepański Józef, z tamtąd. — Syczewski Stanisław, Homornik, z Przeniala. — Wisłocki Jozef, z Żółkwi.

# W viechali ze L wowa.

Omawski Adam, do Przemyśla. – Hrabia Robarski Wicenty, do Stryia. – Riste Rerol, c. k. Adjunkt Drekeyi drogowey, do Trenesyna. – Relfunowski Josef, do Polski, – Krubowiecki Faustyn, do Przemyśla. – Listowski Josef, do Zołkwi. – Niedźwiecki Antoni, do Przemyśla. – Hrabia Orłowski Michał, do Rarlsbadu. – Hrabiaa Orłowska Antonina, tamie. – Olbrecht, c. b. Porucznia, do Trenesyna. – Przybysławski Andrzey, do Lubienia. – Szeliski Wicenty, do Tarnopola. – Uleniceki Wicenty, do Sambora. – Vogl, c. k. Rapitan, do Lineu. – Wasilewski, do Kniazia. – Wilezch Antoni, do Rossyi.

Dnin 17. Czerwen: Baron Błażowski Leon, do Jasłowa. — Borkowski Josef, do Biłki. — Cser-Diobnjewski Kawery, do Stanisławowa. — Desenie Ludwik, król. Francuski Jenerał, do Paryża. — Hrabia Grasmalowa. — Gatkiewies Josef, do Sanoka. — Hrabia Humnicki Josef, do Drohomyżla. — Jasmidski Piote, do Brecian. — Hrabina Romorowska Teressa, do Milatyna. — Rossowicz Piote, Assessor Magistratualny, do Halicza. — Romar Hieronym. do Przemyżla. — Hrabia Rrasicki Jan. c. t. Padca tayny, do Sanoka. — Niezabitowski Fortunet, do Brzeżan. — Pomorsci Stan. do Budnik. — Picharcki Ignacy, ski Meliton. do Bobrki. — Sczanski, do Srvin. — Hrabia Pawłowski Ludwik, do Liska. — Picharcki Meniuck. Przemyżla. — Strachocki Antoni. c. k. Szambelen. do Romiuck. Rrabia Bussocki Jozef, do Brzeżan. — Starzyński Jan, tamże. — Schambres Ignary, Professor, do Trentana. — Tworzyński Rarol, do Derewna. — Zurakowski Alex., do Tarnopola.

#### Kurs Wiedeński.

| Duin a. C.                                                                                                       | Cool              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dnia 11, Czerwca:                                                                                                | Sredn. cena.      |
| Obligacija dhum Stan                                                                                             | pCtu. w M. H.     |
| Obligacyie długu Stanu                                                                                           | 5 ) 923/16        |
|                                                                                                                  | (1 ) 18 1/2       |
| Pożycs. do wygr. p. losy s r. 1820 sa                                                                            | 100 24. 130 1/4   |
| Posycsha do wygrania przes losy s                                                                                |                   |
| Obligacyie Wicdenskie bankowo -                                                                                  | 1211/4            |
| Obligacyte wiedenssie pangowo -                                                                                  | (2 1/2 ) 44 3/4   |
| Obligacyie dawn. długu Lombardski detto                                                                          | . (21/2) 441/2    |
| detto                                                                                                            | (21/4) 40         |
|                                                                                                                  | (2 ) 35 3/5       |
|                                                                                                                  | arbow.) (Domest.) |
| Obligacia Stania Australia                                                                                       | M. K.) (M.K.)     |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3                                                                                  | 11.00             |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2                                                                                | ) 44114 -         |
| Morawii, Sslaska, Styryi, (2 154<br>Uaryntyi, Krain i Gorycyi (2                                                 | 25.0              |
|                                                                                                                  | ,                 |
| Assumante Hasen Control on Park                                                                                  | ) — —             |
| Assygnacyie Rassy Centralney Rocal                                                                               | ne                |
| Diskonto                                                                                                         | - 4 pCtu.         |
| Akcyie bankowe iedna po 1064                                                                                     | W 10, 11,         |
| Kurs wexlowy z d. 11. Czer                                                                                       | wca w M. K.       |
|                                                                                                                  |                   |
| Amssterdam, za 100 tal. Hur. tal. (                                                                              |                   |
| Augsspurg, sa 100 ZR. Hur. ZR. )                                                                                 | 993/8 G. Uso.     |
| Frankfurt n. m., sa 100ZB. 20fl. sto-(                                                                           |                   |
| py ZR.(                                                                                                          | 995/8 w. kr.trwa. |
| Genua, za 300 Lira nuove di Pie (                                                                                |                   |
| monte ZR.(                                                                                                       | 1175/8 G. 2 mie.  |
| Hamburg, sa soo tal. bank. talar.)                                                                               | 144 1/2 w. 2 mie. |
| Livorno, za 1 ZR., Soldi (                                                                                       | 57 1/4 G. 4 mie.  |
| Londyn, funt szter. ZR.)<br>Medvolan, za 300 Austr. Lir. ZR.                                                     | 9-48 w. 3 mie.    |
| Medvolan, za 300 Austr. Lir. ZR.                                                                                 | 9 1/4 2 mie.      |
| Paryz, za 300 franków ZR.)                                                                                       | 116354 w. 2 mie.  |
| Dnia 12. Czerwca:                                                                                                | Sredn. cena.      |
| ם מונים לאונים | Cnt. w M. H.      |
| Obligacyie długu Stanu                                                                                           | 5 923/8           |
| detto                                                                                                            | (2 1/2) 46 1/8    |
| Pożycs.wygr. do p. losy a r. 1820 sa                                                                             |                   |
| detto r. 182                                                                                                     | 121 3/4           |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe                                                                                    |                   |
| 2                                                                                                                | 10 71 73          |

Kurs Monety. Dukat Hollend. 7 pCt Agio.

detto

## Hurs Lwowski s dnia 18. Czerwca.

Akcyie bankowe, iedna po 1072 7/10 w M. K.

| ATITIES | 3 U. | UZE    | TALCE |          |                    |                                                     |
|---------|------|--------|-------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|         |      |        |       |          |                    |                                                     |
|         |      |        |       |          |                    |                                                     |
|         |      | -      |       | _        | _                  |                                                     |
|         |      |        |       |          |                    |                                                     |
|         |      | -      | 3     | 30       |                    | -                                                   |
|         |      |        | 3 —   | 58       |                    |                                                     |
| yna s   | a 10 | 0 - 20 | ю. —  |          |                    |                                                     |
|         | ii - |        | ii    | ii 12 ZB | i 5 - 30<br>3 - 58 | ii 12 ZR. 9 kr 11 — 50 — 5 — 30 — 3 — 30 — 3 — 58 — |

## Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 20. Mais. Chrześciianie:

Elibieta Lisiewiczowa, slużąca, l. m. 20, umicraigca przyniesiona.

Maryia Bergler, sona stróża, l. m. 61, na goraczke nerwową.

Ssymon Polloisar, szer. s pulku piech. Bar. Mariassy, na auch. pluc.

Moyżess Bernfeld, machlers, l. m. 60, na puchling wodna. Latze Gut, uboga, l. m. 36, na such. płuc.

#### Doniesienia urzędowne.

U wiadomienie.

Nro. 5529. Dnia 25. Czerwca 1828 odprawiać się będzie publiczna licytaczia eelem sprzedania dziesięciny do Probostwa r. l. Trębowelskiego na rok 1827 należący.

Cene fishalna stanowia następuiace hwoty,

iako to:

) 36 1/10

|                   | w Mon. Ko | nw. |
|-------------------|-----------|-----|
|                   | ZR.       | hr. |
| z dóbr Mogielnicy | 206       | -   |
| Dothe i Załawie   | 305       | -   |
| - — Draganówka    | 141       | 30  |
| Chodaozków        | 230       | 5   |
| - Dołzanka        | 170       | 5   |
| Borki             | 1033      | -   |
| - — Kołodzieiówka | 271       | 27  |
| - — Bucniów       | 219       | -   |
| Jabłonów          | 250       | 35  |
| Semenów           | 112       |     |
| - — Mszaniec      | 115       | 20  |
| Wolica            | 15        | 20  |
| - Zubów i Tiatków | 90        | -   |
| Chmielówha        | 60        | -   |

Każdy chęć kupienia mający ma się w 10pCtowe wadyium zaopatrzeć i o godzinie otej z rana w Kancelaryi Cyrkułowey Tarnopolskiej znaydować, gdzie dalsze punkta sprzedaży przed rozpoczęciem licytacyi ogłoszone zostaną.

Z c. k. Urzędu Cyrkulowego. Tarnopol dnia 29. Maia 1828.

Lizitazions = Rundmachung.

(3)

Mro. 5628. Bom Meusandezer f. f. Kreibe amte wird fund gemacht, daß zur Tilgung bet Dominium Ptaszewa betreffenden Steuer-Rung flande dieses Gut am 27ten Juny 1828 auf ein Jahr mittelst öffentlicher Ligitazion an den Melfe biethenden verpachtet werden wird.

Die Ertragerubriten Diefes Gutes find: 140 Joch 800 Quel herrschaftliche Meder,

2600 Bandfrohntage jahrlich,

48 fl. KM. jahrlicher Grundzins in Baaren ber Propinazionenugen von vier Wirthshaufern' wovon zwei im Dorfe felbst, und zwei an be Haupt-Rommerzialstrasse nach Grybow gelegtiftnd. — Das Brandweinerzeugungshaus ist in Orte Ptalztowa vorhanden.

Das Prazium Fiszi besteht jahrlich mit 540 fl. 50 fr. K. M.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe merben bei

der Ligitagion felbst bekannt gemacht werden.

Pachtluftige haben fich am gedachten Tage', verseben mit einem sopstigen Badium von dem obigen Fiskalpreise in der Kreibamtskanzley einsufinden.

Bom f. k. Kreisamte. Meusandez am 30. May 1828. (3)

# An fundigung.

Diro. 2376. Um 28ten Juni I. J. um 10 Uhr in ber Rrub werben die Ginfunfte bes fur nabmbafte Steuerrucfftande des Dominii Lobozem bon letteren ber Sequestragion unterzogenen bem felbstigen aus 68 Unterthanen bestehenden Dorf. antheils Dwor bolne genannt, von welchen jabrlich 5772 Bug- und 3172 Bug- und 3172 Sandtage gefrobnet werden, wohin übrigens 157 Joch 1282 Quil. Ueder, 19 30ch 1292 Dufl. Wiefen und 35 Joch 79 Quell. Sutweiben geboren, bei welchem auch 2 Mublen, jede von 1 Gang, Brandweinbrennbaufer, das eine zwar ohne eigene Reffeln, bas andere aber mit vier eingemauerten Reffeln, und aller jur Brandwein-Erbeugung notbigen Ginrichtung, bann mit einem Massstalle verseben ift, befindlich sind, wo auch eine eigene Propinazion in einem Wirthsbaufe, und von der Bofrfaer Dorfsfeite in einem gemietheten Saufe betrieben wird, an welchen Untheil übrigens die Unterthanen mit baaren Geld. und Beftugel., auch Gespunftleiftungen pflichtig, endlich jum Betrich bes Brandweinbrennhaufes und der Propinazion, auch der Bebeitung bes Maperbofs 400 Fubren Buchenbrennholzes aus ben bortberrichaftlichen Waldungen bestimmt fint, in der biefigen Kreisamtskanglei mittelft öffentliher Verfteigerung auf 2 Jahre an ben Deiftbiethenden der Berpachtung ausgesett merden.

Der Unbau auf ben baju gehörigen Medern wurde angegeben mit: 7 Keret 3 Garnet Weisten, 14 Koret 25 Garnez Korn, 1 Kor. Semmerforn, 10 Koret Gerste, 1 Koret Erbsen, 1 Koret Behnen, 2 Koret 16 Garnet hansfamen, 160 Koret gemeinen hafer, 18 Koret Kanarien-baier und 100 Koret Erdapfel, welcher von dem Pachter nach bem Pachtaudiritte wieder in diester Duantität zurud abgestattet werden mochte.

antheile als Fundus instruktus 8 Stud Urbeite.

Pferde, u. 15 Stud Junghornvieb.

Das hiernach jum Aubrufspreise, bei ber Bibitagion ausgemittelte Ertragniß tes jabrlichen Pachtschlings beträgt 1800 fir. 59 fr. R. M., weshalb Pachtlusige mit Ausnahme ber von Guterpachtungen gesehlich ausgeschlosienen Suben,

sur Erscheinung an jenem Termine, hieramts bei ber Lizitazion mit dem Bedeuten eingeladen werden, daß vor Eröffnung der Lizitazion ein nach dem Ausrufspreise zu berechnendes 10pCt. Reusgeld (Wadium) zu Handen der Lizitazions - Kommission baar zu erlegen seyn, und Kaß nach Umständen auch unter dem Ausrufspreise bis auf 30pCt. herablizitirt werden wird.

Vom f. f. Kreisamt. Sanck am 30. May 1828. (3)

Anfunbigung.

Mro. 2377. Um Joten Juny 1. 3. um 10 Uhr Bormittags werden die Gutseinkunfte des Dorfes Telesnica Sanna für Steuerrücklande biefes Dominit auf 2 Jahre mittelft der öffentslichen bei tiefem f. k. Kreisamte abzuhaltende Liszitazion an den Meistbiethenden in Pacht über-

laffen merben.

Mach Erhebung ber inventarmaffigen Ertraanigrubrifen, melde aus 5616 Bug- u 104 Banbtagen von 6: Unterthanen jabrlich gur Bearbeitung der 235 Joch 146 D.u. Rl. betragen. ben berrichaftlichen Meder und 45 3cc 43 Qu. Kl. Wiesengrunde, endlich 56 Joch 1370 Qutl. Butweiten, fernere aus Urbarialgiebigfeiten ber Unterthanen in baaren Geld;infungen, Safer. u. Beflugelgine, Gper u. Gefpunft, austem Duol-Brandweinbrennhaus - und Propingzionenusen . mit der Unmeisung an ben Dachter von 650 Rub. ren barten Brennbolges aus bem bortberrichafelichen Jawor genannten Balbe, befteben, murbe mit Berudfichtigung bes bestrittenen Unbaues von 47 Rores Winterforn und 19 Rores Weißen baun fur ben Commer pr. 40 Rores Berfte, 300 Roret gemeinen Safer, 100 Roret Erdapfel, 2 Rores Erbfen, 21/2 Rores Sanffamen, welche ber Pachter nach feinem Pachtausgange in Datura jurud ju ftellen, oder eigentlich den Unbau wieder fo ju bestellen haben mird - ift der Uusrufepreis bes jabrlichen Dachtschillings mit 1505 fl. 44 314 fr. R.D. ausgemittelt worden.

Packelustige, mit Ausnahme ber Juden, welche von Guterpachtungen gesehlich ausgeschlosen sind, haben mit dem sopstigen Reugelde (Wadium) welches zu Kanden ber Lizitzzionskom-missien vor Beginn der Versteigerung baar ertegt werden muß, an dem besagten Sermine zur Lizitazion zu erscheinen, wobei bedeutet wird, daß nach Umständen auch unter dem Austusspreise bis auf Jopst. herabligitit werden wird.

Vom f. f. Kreisamt. Sanck am agten Map 1828, (3)

Antundigung.

Mro. 6009. Bur Tilgung der binter tem Dominium Nowestolo audtaftenden bedeutenden Steuerrudflande und sonstigen Uerariafrefte mirb

)( 2

von Seite bes f. f. Struer Rreibamtes bas Dorf Domefiolo am Boten Jung 1828 Bormittags auf 3 nach einander folgende Babre, bom sten Gep. tember 1828 bis Ende Mugust 1831 verpachtet merben.

Die ju verpachtenden Mubungerubrifen find

folgende .

| lordence:                                  | Conp | . Mize. |
|--------------------------------------------|------|---------|
|                                            |      | fr.     |
| Un Urbarialbezügen:                        | 100  |         |
| 39 Stud Ganfe                              | 7    | 48      |
| 39 — Kapauner                              | 4    | 33      |
| 39 — Kuhanter                              | 2    | 55 518  |
| 354160 Schock Eper                         |      | 39      |
| 74880 Ellen Gespunft von herrichaft.       | -    | 09      |
| lichem Materiale                           | 1    | 34      |
|                                            | -    | 04      |
| 18720 Ellen Gespunft aus eigenem Materiale |      | 49 6]8  |
|                                            | 642  | 12      |
| 4056 Zugtage                               | 21   | 40      |
| 260 Handtage                               | 21   | 40      |
|                                            | 682  | 11218   |
| Un Grundertragniß:                         |      |         |
| 193 Joch 360 Qutl. Ueder                   | 710  | 16 418  |
| 304 - 112 - Wiesen                         | 213  | 55 5J8  |
| 520 - 749 - Butweiben                      | 242  | 53 218  |
| 1701 - 727 - Baldungen                     | 378  | 1 218   |
| Biezu ber Propinazionenugen                | 150  |         |
|                                            | 1695 | 6 5 18  |
|                                            | 90   | 0,0     |

Der Giskalpreis beträgt nach Ubichlag ber Rulture. und fonftigen Roften 1723 fir. 48 118 fr. R. M.

Die naberen Dachtbedingniffe . merben bei

Bufammen

2377 17718

der Ligitagion felbft bekannt gemacht merden.

Die Dadtluftigen baben baber, mit einem sopCtigen Badium verfeben , biebei ju erfcheinen. Dom f. f. Kreisamte.

Stry am 9. Juny 1828.

#### Edift.

Mro. 15743. Bom Magistrate ber tonial. Bauptftadt Lemberg wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß bei dem politischen Genate berfelben zwei-Ronzepts. Praftifanten-Stellen mit dem jabrlichen Udjuto von 300 fl. K.M. au befeßen find.

Es werden baber diejenigen, welche eine ober bie andere Diefer Stellen ju erhalten munichen, aufgefordert, ibre geborig belegten Befuche bis Ende des laufenden Monats Jung d. 3. an bas Einreichunge. Protofolle des politischen Genates diefes Magistrates ju überreichen, oder ju überfenden, und in Diefen Gefuchen ju erreichen,

1) der deutschen, lateinischen und der poblniichen oder einer andern flavischen Gprache vollkommen kundig sind, daß sie

2) die juridifch. politifden Studien, burchaus mit gutem Fortgangeflaffen abfolvirt baben, und daß fie ununterbrochen, einen moralis fchen Lebensmandel führen.

Bene Bittwerber, melde bereits in Dienften fteben, baben jugleich ibre bisberige Dermendung und ihre erworbene Brauchbarkeit nachque weisen, und jene Bittmerber, die bereits mit den für die einzelnen 2meige des Richteramtes ober für das politische Rach erforderlichen Bablfabig. feits-Defreten verfeben find, baben ibren Befu. den auch Diese Bablfabigfeits. Defrete menigftens

Lemberg am 3. Juny 1828. (3)

Antundigung.

in beglaubter Ubichrift beigulegen.

Mro. 5806. Bur Tilgung der binter bet Berrichaft Zulin mit Ronjuchow aushaftenden bebeutenden Steuerrudftande mit Schluß bes Aten Quartale 1827 mird von Geite des Strper t. f. Rreisamtes die gange Berrichaft Bulin am sten July 1828 um 10 Ubr Bormittage in ber Rreife amtskanzlen auf 3 nach einander folgende Rabte verpachtet werben.

Die ju verpachtenben Mugungerubriden find folgende : Ronv. Mist fl. fr. a) Un Grunderfrag : In Zulin: 44418 514 30cb 103 Quel. Ueder 1260 47418 1414 -Wiesen 177 97 7418 Waldungen 293 802 975 -39 418 1740 In Burnie : 103 300 6 2 4 176 Quff. Meder 1003 82 1198 Wiefen 30 122 26 24 1200 Butweiben . 7 26418 1133 In Rozburcze: 44 1 4 1085 Quff. Ueder 163 300 510 54314 86 1410 Wiesen 124 3 1452 398 -Waldungen 363 12 816 Sutweiden 5 54 1005 In Klodnica: 95 Jod 943 Quell. Meder 30 180 5 31 35 436 Wiefen 59 518 528 Butweiden 71 227 52 373 80 Waldungen 248

b) an Urbarial-Ertrag:

25 648 an Geldzinfen 648 - Maturalnugungen 820

Busammen

305/8

30

436

4316

- Arbeiten und Rrobnen : für 21952 Bug- u. 26844 Banbtage 5930 20

Siezu ber Propingzionenugen

35 618 7407 800

fomit betragen bie jabri. Gintunfte 12524 5618 In diefer Berrichaft befindet fich in jedem biezu geborigen Dorfe, ale: Rulin, Rozburcze, Surnie u. Rlodnica ein Bollmert u. ein Schantbaus, ju Bulin zwei Mablmublen, ju Rogburche gleichfalls zwei, und zu Klodnica eine Mablmuble.

Der Riskalpreis betragt nach Ubichlag ber Rulturetoften und fonftigen Uuslagen 8796 firb.

52 218 fr. RDl.

Mus den eingebenden Pachtgelbern werden die Steuern getilgt werben, und ber Nachter bat nur für die richtige Ubfuhr des Pachtschil-

lings ju forgen.

Pachtluftige haben bei der in der Strper Rreisamtofanglev dieffalls abzuhaltenden Ligitabien, wo ihnen die Pachtbedingnisse jur Ginsicht mitgetheilt merden, bas sopCtige Reugeld ju erlegen.

Mom f. f. Kreisamte. Strp am 2. Juny 1828. (3)

Rundmadung Mro. 6667. Machbenannte Befflae ber Stadt Erembowla, Sarnopoler Kreifes, werden auf die Dauer vom 1. Movember 1828 bis Ende Oftober 1831 im Wege ber öffentlichen Verfteigerung berpachtet werden, als:

1) Das Gefall ber ftabtifchen Propinazion, namlich das Getrankerzeugungs- und Musschanks.

recht.

Der dieffällige Ligitagionstermin wird auf ben 30. Juny, falls diefer ohne Erfolg bliebe, ein zweiter auf den 14. July, und wenn auch biefer fructlos verftreichen follte, ber britte Sermin auf ben 23ften July 1828 hiemit ausgeforieben.

Der Fiekalpreit beträgt 1304 fl. RD. jahr-

lich, und das Vadium 130 fl. KM.

2) Der flattifde Getrant . Bergebrungs.

Muffchlag.

Der erste Ligitagionstermin wird auf den 1., ber zweite auf ben 15., urd ber britte auf ben 34. July 1828 feftgefest. Der Dieffallige Fiefal-Dreis beträgt 519 fl. R.M. jabrlich, und bas Dadium 52 fl. KM.

Pachtlustige werden daber vorgeladen, an ben benannten Terminen Bormittags fich in ber Erembowler Magiftratsfangley einzufinden, mofelbft die Pachtbedingniffe werden befannt geges

ben merben.

Vom f. f. Rreisamt. Sarnopol am 7ten Juny 1828. (3) Edictum.

Nro. 759. Per Magistratum Circularis Civitatis Ressoviensis omnibus et singulis quorum interest notum redditur, vecuam aream post diretam damum sub Nro. 296. hio Ressoviae sitam ad successores post olim Adalbertum Zaczkiewicz spectantem ad Summam 116 fl. 3 xr. M. C. detaxatam, publicae detaxatio. ni diebus 24. Junii 1828, 7. Julii et 21. Augusti a. c. quolibet termino hora 10. matutina plus offerensi sub conditionibus circa licitationis promulgandia expositam esse quare emendi cupidi 10/100 vadio provisi pro hooce termino invientur.

Ex Sessione Magistratus Ressoviae die 17. Maji 1828.

#### dift.

Mro. 851. Bon bem f. f. Sucramger Diftrifts-Gerichte wird anmit befannt gemacht, daß auf Unlangen bes Simon Baroneze gur Bereinbringung des von der gegen die Bebruder Gimeon und Gregor Baing evingirten Gumme per 2512 fl. 9 fr. 2B. 2B. c. s. c. verbleibenden Schuldreftes per 1812 fl. 9 fr. in die gebetbene erefutive Beraußerung des ben Bebrubern Gimeon und Gregor Gaina geborigen, fub Dro. top. 118. liegenden Realitaten-Untheile, bestebend in einem Stochoben, von bartem Materiale erbauten Wirtobhaufe nach bereits vorbergegangenen erften und zweiten Erefuzionsgrade gewilligt morden, und felbe am 30. Juny 1828, 4. 214. auft und 25. August, jedesmal Vormittags um 10 Ubr unter nachstebenden Bedingniffen abgebalten merden mirb :

a) Wird der gerichtlich erhobene Schabunges werb mit 5795 fl. RDR. jum Musrufspreis ange-

nommen.

b) Ift jeder Kauflustige verbunden, ein sopCtiges Badium mit 579 fl. 30 fr. ju Banden der Ligitagione-Rommission zu erlegen.

. 0) Wird der Realitaten - Untheil nicht bei ber ersten oder zweiten Lizitazionstagfahrt über oder um den Schabungswerth an Mann gebracht, fo wird er am dritten Termine auch unter bem

Schabungswerthe bindangegeben werden.

d) Ift ber Meiftbiethende verpflichtet, den Raufschilling binnen 14 Tagen nach erfolgter Bestättigung der Lizitazion ju Gericht zu erlegen, und dieß um so gewisser, als widrigens auf setne Gefahr und Koften über Unlangen des einen ober des andern Theiles, der Realitaten-Untheil religitirt merben murbe.

e) Gollten aber die Sopothekar-Glaubiger die Bablung vor der allenfalis vorgefebenen dufkundigung nicht annehmen wollen, so ist der Raufer verbunden, ihre auf der Liegenschaft intabulirte Forderungen, in fo weit ber Raufpreis ju-

reichen wird, ju übernehmen.

Uebrigens fteht es den Kauflustigen frei, sich von der Beschaffenbeit der Liegenschaft sowohl aus dem Schabungs-Protofolle und dem Grunds buchs-Extrakte bei der Registratur, als auch an Ort und Stelle zu überzeugen.

Mus dem Rathe des f. f. Gucjamaer Di=

ftrifte. Gerichte am 19. May 1828.

Rundmachuna.

Mro. 7268. Um 30. Juny 1828 wird in der Jaworower Magistratskanzlen um die 10te Bormittagsstunde zur Hindangebung der an dem dortigen abgebrannten städtischen Wirthshause Nakoniczny zu bewirkenden Herstellungen nach den biezu verfaßten Kösten-Ueverschlagen gegen die Summe per 863 fl. 27 kr. K. M. eine Lizitazion abgehalten, und an den Mindestforderneten überlassen werden.

Lizitazionslustige werden daber eingeladen, sich am obigen Sage in der Jaworower Magisstrats-Kanzlep mit einem 10,100 Reugelde verses ben einzufinden, wo ihnen der Kostenüberschlag zur Einsicht mitgetheilt, die zu bewirkenden Gerstellungen auf Ort und Stelle gewiesen, und die Lizitazions - Bedingnisse werden bekannt gemacht

merben.

Nom f. k. Kreisamt. Priempst am 20. May 4828. (3)

Rundmachung

Mro. 7838 Vom Magistrate der f. Hauptstat Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß das unter Konstr. Zahl 174 314 gelegene, dem pensionirten Hauptmann Karl Kucharsti eigenthumlich gehörige, auf 1108 fl. 12 fr. KM. gezrichtlich geschäfte Höfel, sammt dem dabei stehenden fleinen Hauschen, Stallung, Obsigarten und Brunnen, auf Unsuchen des Herrn Simon Popsiewicz zur Tilgung des Betrages von 81 vollwichtigen hollandischen Dufaten sammt Gerichtstosten, in zwei Terminen, nämlich den 14. July und den 14. Uugust 1828, immer um 3 Uhr Nachmittags mittelst öffentlicher Feilbiethung hiergerichts unter solgenden Bedingungen wird veräußert werden.

1) Uls Ausrufspreis biefes Gofels fammt ben baju geforigen Beftanbtheilen wird bie gerichtliche Schabung von 2208 fl. 42 fr. R. D.

angenommen

2) Die Rauflustigen sind verbunden, als Reugeld iolioo tes Schatungswerthes, nämlich den Betrag von in fi. in R. M., welches seiner Zeit von dem Kaufschillinge abgeschlagen wird, ju handen der Ligitazions Kommission zu erlegen, sonst werden sie zur Lizitazion nicht zusgelassen werden.

3) Der Meistbiethende wird gehalten fenne bie dem ju veräußernden Gofel anklebenden Schulden auf sich ju nehmen, und diese nach Maßgobe bes angebothenen Kaufschillings ju befriedigen, wenn die verbücherten Glaubiger vor der vielleicht bedungenen Aufkundigung die Ausgahlung ihrer Forderung nicht annehmen sollten.

4) Wenn das Sofel im ersten und zweiten Termine über, oder um die Schätzung nicht an Mann gebracht werden könnte, alsdann wird nach dem h. 148. der allgemeinen Gerichtsordnung und nach dem Hofdekrete vom 4. Geptemenna und nach dem Kofdekrete vom 4. Gepteme

ber 1824 verfabren.

5) Der Kaufer wird verbunden fenn, den ganzen Kaufschilling binnen 14 Tagen, nachdem ihm der Bescheid, mittelst welchem die geschehe ne Lizitazion zur gerichtlichen Wissenschaft genommen wird, eingehändigt seyn werde, in das Despositenamt des Lemberger Magistrats abzusühren, oder sich mit den intabulirten Gläubigern anders abzusinden, sonst wird auf seine Gesahr und Kossen eine neue, in einem Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben, und das höfel auch unter der Schäbung verkauft werden.

6) Sobald der Meifibiethende den durch ihn angebothenen Raufschilling in dem obbestimmeten Termine wird abgeführt, ober fich mit den intabulirten Gläubigern wird anders abgefunden haben, alsdann wird ihm das Eigenthumsbekret auf die gedachte Realität ertheilt, und alle darauf klebende Lasten geloscht und in das Despositen Umt auf den Kaufschilling übertragen

merben.

7) Wegen der auf diesem höfel klebenden Lasten und Rechte, und Schöpfung vollständigerer Auskunft in Rucksicht dieser Lizitazion, werden die Kauslustigen an das städtische Grundbuch und an die Magistrats-Registratur, wie auch rucksichtlich der Steuern und andern öffentlichen Gaben an die städtische Haupt - und Filialkasse gewiesen.

Lemberg am 10. May 1828.

#### Obwieszczenie.

Nro. 7838. Ze strony król. Magistratu głównego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iż dworek pod Nrem. 174 314 sytuowany, do zmarłego pensyonowanego Kapitana Karola Kucharskiego prawem własności należący, na 1108 ZR. 13 kr. w M.K. 14downie oszacowany, z małym domkiem, staynią, ogrodem i studnią, na żądanie P. Szymona Popkiewicza, dla zaspokoienia summy 81 sztuk dukatów holenderskich ważnych z expensami sądowemi w dwóch terminach, to iest: dnia sumi w dwóch terminach, to iest: dnia sumi w dwóch terminach, zowsze o godz. 3. po południa, w tuteyszym Sądzie przedany będzie, pod następniącemi warunkami:

1) Za cenę fiskalną przedać się maiącey realności bierze się taxa w summie 1108 ZR. 12 hr. M. K.

2) Chęć kupienia maiący obowiązani są wadium tojtoo rachuiac, w kwocie 111 ZR. w M. K., które w swoim czasie od szacunku kupna odtrąci się, do rak Kommissyi licytacyiney przed licytacya złożyć.

3) Naywięcey daiący obowiązany będzie. długi na przedać się maiącym dworku ciążące na siebie przyjąć, ieżeliby wierzyciele intabulowani przed ugodzoną może awizacyą wypłatę

ich pretensyy przyjąć nie chcieli.

4) Jeżeliby ten dworek w pierwszym lub w drugim terminie wyżey, lub przynaymniey podług taxy przedany być nie mógł, natedy podług 5. 148. Kod. jud. i Dekretu nadworne-

go z d. 4. Września 1824 postąpi się.

5) Kupiciel obowiązany będzie cały szaconek kupna w 14 dniach po rezolucyi sobie wręczoney, moca którey akt licytacyi do sądowey wiadomości przyięty będzie, do Depozytu Sadowego Magistratu złożyć, albo się z intabolowanemi wierzycielami inaczey płożyć, inaczey na ich szkodę i expens nowa, w iednym tylko terminie przedsięwziąć się maiaca licyta-Oya byłaby wypisana, i dworek nawet niżey ta-Ly 20stalby przedany.

6) Jak tylko naywięcey daiący ofiary szatonek kupna w zwyż oznaczonym czasie złozy, albo z wierzycielami intabulowanymi inaczey się ułoży, natedy Dekret własności do kupioney realności mu się wyda, i wszystkie tamże znaydujące się ciężary będą wymazane, do szacunku kupna do Depozytu złożonego

Przeniesione zustaną.

7) Dla przeyrzenia na tey realności cięłarow i praw, cheż kupienia maiacy do Tabuli mieyskiey, zas względem podatków i danin do glowney hassy mieyskiey i filialney odsyfaia sie.

We Lwowie d. 10. Maia 1828. (2)

#### Edictum.

Nro. 116. Per Magistratum Regiae ao liberae Civitatis Starosol publice notom redditor, quod domus lignes cum fundo hie in anburbio superiori Sterosoliensi sub Nro. Con. 139. site, Besilii et Constantiae conjugum Miloliowicze propria pro Samma 40 flrh. M. C. officiose aestimata in satisfactionem Summae 110 Or. V. V. tom litie expensarum in quota 4 fl. 15 xr. M. C. in via executionis causatatem Judaeo Wolf Jakob debitarum, in tribus Angeleis, nempe: 27. Jonii, 25. Julii et 29. Augusti 1828 semper hora to mat in Cancellaria Magistratus hujatis per publicam licitationem plus offerenti disvendetur sub sequentibus conditionibus:

a) Praetium fisci ponitur aestimationis

praetium 40 flr. M. C.

b) Quilibet emendi capidas nomine vadii 10mam partem praetii ante licitationem deponet.

c) Plurimum offerens Summam quam offeret intra spatium 14 dierum a die approbati actus licitationis computandum ad Depositum

Judiciala comportet.

d) Post comportatum per plurimum offerentem praetium liciti Decretum proprietatis eidem extradetur a die antem hac quo proprietatem emens aquiret ex empto domo cum fundo omnes contributiones et onera publica ferenda habebit.

c) Judaei ab hac licitatione exclusi sunt. Starosol die 29. Maji 1828.

Edictum.

Dro. 851. Per Magistratum Circularis Civitatis Tarnopol omnibus et singulis quorum interest notum redditor, domam sub Nro. 254]241. Tarnopoli aitam, ad massam anccessionalem Judaei Lerb Eitelberg spectantem, et ad quotam 158 flr. 40 xr. M. C. aestimatam ad instantiam Aronis Frenkel judicialiter constituti Curatoris surdo mutae Hessel Eitelberg in satisfactionem quotae 100 Rublorum ia tribus terminis, atpote: die 30. Junii, 31. Julii et 29. Augusti 1828 semper hora 3 pomerid, per publicam licitationem vendendam fore, Omnes itaque emendi capidi invitantur cum eo ut se vadio per 10/100 provideant, ratione vere conditionum licitationis et actus detaxationis in hujati gremiali Registratura necessariam informationem capiant.

Ex Sessione Magistratus. Tarnopoli die 3. Maji 1828. (2)

Edictum.

Nro. 539. Per Megistratum Circularis Civitatis Ressoviae notum redditur domum Ressovice sub Nro. 267. sitem, ad olim, Judaeum Berl Weissberg spectantem pro satisfactione Summee 500 dr. V. V. c. s. c. per Judaeos Abraham Obrach et Isaak Lewho evictae, Mechel Wittemberg pro Summa 600 fl. V. V. disvenditam, perionlo et impendio conditiones non adimplentis Judaei Mechel Wittemberg in terminis 13. et 26. Junii tum 8. Julii a. o. semper hora 9 matutina in hujati Cancellaria plurimum et etiam infra practium 600 fl. V. V. offerenti publice disvendendam foro, pro quibus terminis liciti capidi solsoo vadio provisi invitentur. - Reliquae conditiones subhastationis circa actum ipsum publi-

Ressoviae die 17. Maji 1828. (2)

#### Rundmachung.

Mro. 6615. Bur Verpachtung des Bbaraser fladtischen Verzehrungs-Aufschlags vom Bier, Branntwein und Meth für die Beit vom 1. November 1828 bis Ende Oktober 1831, wird der Lizitazionstermin auf den 3. July I. J., falls dieser ohne Erfolg bliebe, ein zweiter auf den 17., und wenn auch dieser fruchtlos verstreichen sollte, der dritte Termin auf den 30. July 1828 mit dem Bedeuten hiemit ausgeschrieben, daß die Pachtlustigen am gedachten Tage Vormitztags in der Bbarazer Magistratskanzlen zu erscheinen haben.

Der Fiekalpreis besteht in 1600 fl. Konvenzionsmunze jährlichen Pachtschillings, und das baar zu erlegende Vadium in 160 fl. Kon-

venzionsmunge.

Die Pachtbedingaiffe werden am Sage ber Berfleigerung den Konkurrenten befannt gegeben werden.

Vom k. k. Kreisamte. Zarnopol am 7. Junp 1828. (2)

# Rundmachung

Mro. 35019. Bur Befetung der mit einem Gehalte jahrlicher 400 fl. verbundenen Gonditatsstelle bei dem Kolomeer Stadtmagistrate, wird der Konfurs mit dem Bedeuten ausaeschrieben, daß die Bittsteller ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Kolomeer t. f. Kreisamte, und zwar wenn sie schon angestellt sind, nittelst ihrer vorgesetzen Behörden, und wenn sie nicht im öffentlichen Dienste stehen, mittelst des f. f. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, bis 15. July l. J. einzubringen, und sich mit Folgendem auszuweisen baben:

1) Ueber das Alter, Geburtsort, Gland u.

Religion.

2) Ueber bie juridischen Studien, und bie erhaltenen Bahlfahigkeitsbekrete im Civil. und politischen Face.

3) Ueber die Kenntniß der deutschen, lateisnischen, polnischen, oder einer andern flavischen

Sprame

4) Ueber bas untabelhafte, moralische und politisch: Berragen, die Fahlgkeiten und Vermendung, worüber, so wie auch

5) Ueber bie bisberige Dlenftleiftung bie Machweifung bergeftalt geliefert werden ninf, tafi barin keine Periode überfprungen werde.

6) Sat jeber Rompetent anzugeben, ob und in welchem Grade er mit ben übrigen Beamten

bes Rolomeer Stadt - Magistrats verwandt ober verschwägert fene.

Bom f. f. Candedgubernium. Lemberg am 29. Map 1828. (2)

Rundmachung.

Mro. 32942. Da bie Stadtwundarztenstelle zu Suczawa in der Bukowina mit der Bestallung von 200 fl RM in Erledigung gekommen ist, so wird zur Besekung dieser Stelle hiemit der Konkurs bis 15. July I. J. mit dem Beisaste ausgeschrieben, daß die Kittsteller ihre Gesuche, welche mit dem wenigstens virlmirten Diplom, mit Zeugnissen über bisher geleistete Dienste und erwordene Verdienste, dann über ihren guten moralischen Lebenslauf von dem Austritt aus den Studien bis nun belegt son mussen, durch ihre vorgesetzte Stelle, oder wenn der Bitte steller noch nicht angestellt ist, durch das betressende k. k. Kreisamt an das Stadt - Bemeinder Gericht in Suczawa einzusenden haben.

Vom f. f. gal. Landesgubernium. Lemberg den 3. Jung 1828. (1)

#### U wiadomienie.

Nro. 3294s. Gdy mieysce Chyrurga mieyskiego w Suczawie na Bukowinie z pensys 200 ZR. M. K. do obsadzenia uwolnione zostało, przeto tym końcem rozpisnie się konkurs dodnia 15. Lipca 1828 z tym dodatkiem, iż starający się o nie, prośby swoie, przynaymiey zawierzytelnioną kopią Dyplomatu, świadectwami dotychczasowey służby i położonych zasługstudzież moralnego życia od wystąpienia ze szkół aż dotąd, — przyzwoicie opatrzone, przez Władze przełożoną, lob ieżeli proszący w publiczney służbie nie zostaie, przezwłaściwy ces. król. Urząd Cyrkułowy do Sądu gminy mieyskiey w Suczawie podawać maię.

We Lwowie d. 3, Czerwca 1828, (2)

E d y k t.

Nro, 11-,1826. et 10811828. Przez Magistrat miasta Żywiec w Galicyi wsahodnieł Cyrkulo Wadowskiego podaie się do publiczney wiadomości, że na żadanie Pani Antoni de Smikal, przez pełnomocnika Pana Józefa Gansera położone, licytacya domostwa Bernarda Janozara tu pod Nrem. konskr. 119. leżące go, wraz z gruntami do niego należącemi, mia nowicie zagonami domowemi, niwką domowł i dwiema urokami czteroleżniemi, na zaspokożenie sumny 800 ZR. w W. W. i 60 Zk. M. K., w drodze exekucyi dozwolona została, i tu w Kancelatyi Magistratualney w trzech terminach, niby w pierwszym terminie dnia 780 Lipca, w drugim terminie dnia 8. Sierpnia,

w trzecim terminie dnia 9. Września tegoż roku, zawsze o godzinie 9 zrana przedsięwzięta

bedzie.

Wszyscy zatem chęć kupna maiący, do nabycia jednak realności mieyskich usposobieni, wyjawszy żydów, na powyższych terminach do Kancelaryi Magistratualney stawić się wzywaia, z tym dodatkiem, iż warunki licytacyi każdego czasu w tey samey Kancelaryi czytać.

W Żywon d. 21. Kwietnia 1828. (2)

Kunomachung.

Mro. 95. Vom Brder Merkantil. u. Wech= lelgerichte wird hiemit allgemein fund gemacht, Das der hierortige Sandelsmann Ubraham Wil= lels Schwittes feine handlung mit Manufat. furmaaren niedergelegt habe, daber auch feine birma in dem hierortigen handlungs . Gramial. Protofolle geloscht worden ift.

Brody am 24. Upril 1828.

Runomadung

Mro. 115. Bon dem Merkantil. u. Wech. selgerichte der freven Sandelsstadt Brody wird Diemit allgemein befaunt gemacht, daß der bierertige Kaufmann Johann Unton Lugiano feine Sandlungebefugniß jurudgeleget, und feinen Sandel mit Spezerenwaaren aufgegeben habe, weßbegen auch feine Firma in dem bierortigen Sand. lunge-Gramial-Prototolle gelofct worden ift. Bredy am 5. May 1828.

Rundmachung.

Mro. 9252. Dem Dlagistrate Der fonigl. Sauptfladt Lemberg wird mittelft gegenwartigen Edifis befannt gemacht , daß die Untheile des Sau-Mro. 216 in Der Stadt, namlich: ein Bimmer mit bem baju geborigen Ulkoven von 4 Fenflern im sten Stocke, welche dem Jantiel Pofament eigenthumlich find , einen besondern Sabulariorper ausmachen, und gerichtlich auf 622 fl. Kun abgeschapt sind, auf Unsuchen des hrn. Dit-Gael Rubrafiewich jur Tilgung der evingirten Summe pr. 550 fl. 20. 20. fammt Intereffen und dugelprochenen Gerichtstoften mittelft öffente licher Ligitagion im Grefugionswege in zwei Terminen, am eiten July und eiten Hugust 1828 immer um 3 uhr Nachmittags in dem Gerichts. baufe, unter natftebenden Bedingungen verau-Bert merben :

1) Uls Musrufspreis mird die gerichtliche Schabung diefer Hausantheile pr. 628 fl. R.M. angenommen.

2) Beter Kauflustige bat vor Unfang der Liditazion das Reugeld mit rojroo von dem Scha-Bungemerthe gerechnet, im Betrage von 62 ftr.

RM. ju Sanden der Ligitagionstommiffion ju erlegen, meldes bem Deifibiethenten jurudgebale ten, und in den angebothenen Raufschilling eine gerechnet, den übrigen aber fogleich nach bein-

digter Lizitazion ruckgestellt wird.

3) Der Meistbietbende ift verbunden, die auf diefen hausantheilen baftenben Schulden nach Maßgabe des durch ihn angebothenen Kaufschils lings zu übernehmen, wenn die hopothezirten Glaubiger por dem Auftundigungstermine bie Bablung derfelben nicht annehmen wollten, movon jedoch der Erefugionsführer Michael Rubrakiewicz ausgenommen ift, weil deffen Forderung mit Werboth belegt ift, baber folche in jedem Ralle in das gerichtliche Depositenamt abgeführt mer-Den muß.

4) 3m mitrigen Falle bat ber Raufer ten gangen Rauffdilling, oder, wenn folder burd die Forderungen der übernommenen Glaubiger nicht ganglich erschöpft murbe, den Reft beffelben binnen 14. Sagen, nachdem der Ligitagionsaft jur gerichtlichen Wiffenschaft genommen fenn mird, an das gerichtliche Depositenamt um fo sicherer abzufuhren, als sonften auf feine Wefahr u. Roften eine neue Ligitagion in einem einzigen Ter-

mine ausgeschrieben merden murde.

5) Gebald ter Käufer die 3te und ate 23e= bingnis erfullet, wird ibm das Eigenthumstefret diefer gekauften hausantheile ertheilt, er als Gis genthumer berfelben intabulirt, in den Befig eingeführt, und alle darauf haftenden Laften, ausgenommen jene, von denen in der 3ten Beding. nis die Erwahnung gefdieht, und die Grundlaften geloscht, und auf den Raufschilling übertragen merben.

6) In Unfebung der auf diefen Saufanthele len baftenden gaften und denfelben antlebenden Rechte, baben fich bie Raufluftigen in dem fladtifchen Grundbuche, in Unfebung ber Cteuern und Baben aber, bei der flattifchen Baupt- und

Kilialkasse die Muskunft zu verlchaffen.

Lemberg am 23. Map 1828. (1)

# U wiadomienie.

Nrs. 9,252. Ze strony Magistratu król. głównego miasta Lwowa ninieyszym Edyktem wiadomo się czyni, ża części domu pod Nrem. 261 w miescie stoiacego, do żyda Jankiel Possament prawem własności należące, w księgach tabularnych osobne ciało stanowiace, a przedownie w Summie 622 ZR. M. R. oszacowane z iedney izby z alkierzem o 4 oknach na pierwszym piątrze w domu pod Nrem 261 w mieście akladające się na instancyję P. Michała Knbrakiewicza na zaspokoienie summy 550 ZR w W. W. z procentami i expensami prawnymi w drodze exekucyi w dwoch terminach d. 21. Lipca 1828 i d. 21. Sierpnia 1828 zawsze o go-

dzinie ściey po południu w domu Sądowym, pod następującemi warunkami przez publiczuą licytacyję sprzedawane będą:

1) Za cenę fishalną stanowi się szacunek sądownie zrobiony części na licytacyją wysta-

wionych, w Summie 622 ZR. M. K.

2) Chęć kupienia maiący maią wadyium 10/100 od summy szacunkowey rachując summę 62 ZR. M. K. wynoszące przed zaczęciem licytacyi do rak Kommissyi do licytacyi przyznaczoney złożyć, któreto wadyium naywięcey dającego zatrzymane i w ofiarowane przez niego ilość wrachowane zostanie, innym zaślicytującym zaraz po ukończoney licytacym zwrócone będzi.

3) Kupiciel iest obowiązany długi na częściach domu Nro. 261 w miescie na licytacyi wystawionych znaydujące się w proporcyi Summy przez siebie ofisrowaney na siebie przyjąc, ieżel by hypotekowani wierzyciele przed upłynieniem wypowiedzenia terminu może umówionego wypłatę takowych przyjąc nie chcieli, iednakowoż JP. M wieł Kubrakiewicz czekucyję prowadzący z pretensyją swoją z tego iest wyietym, ponieważ na takowe kondykcyja włożona iest, i ta iego pretersyja w każdym razie do Depozytu Sądowego złożona być musi.

4) Zaś w przeciwnym razie kupiciel całę Summę przez siebie ofiarowane, zaśieżeli z takowey Summy po odrachowaniu długów przez kupiciela na siebie do zapłacenia przeiętych iaka resztuiaca summa zostałaby, ta resztę w 14 dniach od dnia doręczenia sobie rezolncyi akt licytacyi do wiadomości sadowey przyimującey rachu ac tem pewnier do Depozytu sądowego złożyć obligowany iest, iż w przeciwnym razie na niębezpieczenstwo iego i koszta powa licytacyja w jednym terminie wypisana będzie.

5) Kupicielowi, iak tylko wywiedzie się, iż warunki licytacyi 3. i 4. dopełnił, dekret własności na kupione części domu Nro. 261. w mieście, wydane, kupiciel iako właściciel takowych zaintabulowany i w posiadanie tychże wprowadzony będzie, zaś wszystkie długi, wyjawszy tylko ta, o których w trzecim waronku licytacyi wzmiankuje się, lub przy gruncie zostają, zmazane i na ofiarowanę ilosć przeniesione będą.

6) Względem praw i ciężarów do tych ozęści ściagaiących się, mogą się cheć kupienia maiący w księgach tabularnych mieyskich, — zaś względem podatków i daniu w kassach mieyskich główney i filiainey zainformować.

We Livowie duia 23. Maja 1828. (1)

Di v 3 i v 11, welche von Seite der galigischen Bollgefällen-Udminifragion am 17ten Movember 1827 Babl 18,173. wider den am 3ten Oftober v. J. aus dem Urreste entwichenen Teschouger Bauern Berdafi Kolderausch geschöpft worden ift.

Mrc. 5608. Die am gien Jauner 1827 gelegenheitlich der in Folge einer Denunziazion bei dem Teschoußer Bauer Gikulika bewirkten Sauddurchsuchung in dessen Wagen- und Wiehschoppen betrettenen Spezereiwaaren, als:

| 1                                    | . fr- |
|--------------------------------------|-------|
| Sade mit 160 Pfund Raffee pr. 14     | 20    |
| s Gad mit 40 Pfund Pfeffer 2:        | -     |
| 6 Bute mit 74 Pfund Raffinatzuder 4. | 4 24  |
| 1 314 Pfund Thee                     | 3 30  |
| 3 Faßel mit 110 Pfund Urract 5       | 5 -   |
| und 1 Faßel ohne Inhalt -            | - 0   |

jusammen im Schähungswerthe von 266 20 werden bei dem Umstande, als er die Schwarzung mit den genannten Waaren verübt zu haben, selbst gesteht, nebst Unerkennung der für die außer Handel gesetten Gegenstande entsallenun doppelten Werthöstrase von Wier Hundert Zwehund Zwanzig Gulden 28 fr. K. M. im Grunde der §§. 48., 86. und 102 der allg. Zoslordnung vom 2ten Janner 1788 dann des Kreisschreibend vom 4ten Janner 1811 Bahl 46,773. wider den selben in Verfall gesprochen.

Wider dieses Erkenntnis kann nach den 91.
155 und 156 der allgem. Bollordnung vom Jahr
1788 entweder im Wege des Rechts mittelst einer bei den hiesigen k. t. Landrechten einzureichenden Alltforderungeklage gegen den k. k. Fiskus, odik im Wege der Gnade mittelst eines bei dieser k. Boll-Udininistrazion einzureichenden Rekurses, oder auch in beiden Wegen, jedoch zugleich, und in dem bestimmten Termine von 90 Tagen rekurrirt werden, noch deren Verlauf kein weitere Rechtszug statt sindet, sondern die Erekuzion dies ses Erkenntnisses eintritt.

Lemberg ben 30. May 1828. (1)

An fin dignung.
Mro. 1994. Mittwoch den gten Julo 1826
wird über den Bedarf der für den Drobobugt
f. f. Militar-Fuhrwefens Daterials und Requir,
siten-Depot für das Militarjahr 1829 erforderlie
chen Eisens und Nagelforten, als:

1425 Stud Hufeisen, 32000 — Sufnägel, 5500 — Schloßnägel, 9000 — Rahmnägel.

Un Materiale: 5 Stud Ulaunbaute, Ster Battung,

5 — Pferdehaute, 20 — Schanffelle, 200 Rubel Holzkohlen, 36 Eimer Wagenschmier,

200 Mfund Rlauenschmali, Bleimeis, 4 Röllnerfreide, ordinare Rreide. Un Wagnerbols: 18 Stud gange Uchfen, 16 Lanawieden, Deichselftangen, 40 Leiterbaume, 22 Leiter- und Schuffeblenichwingen, 260 pordere Urm, 12 bintere Urm . 4 3 Schnalen, 40 Magadrittel. 6 -Steea, Schuffehlenbaumel. 6 Bodenladenbretter. Un Feldschmieden-Sandwerkszeug: 5 Ctud große Gomiedfeilen, 6 - gerade Feilen, - balbrunde Feilen. Un Gattler-Sandwerffgeug: a Ctud große Bugfage, Gagefeilen, 6 - Wetfteine. Un Wogen- und andern Requisiten : 240 Stud Bauchwieden, = - Strobschneidmesfer, Beeffeine, biegu 20 - Borbangschlöffer, 6 - Borftwifde, 6 - Borftenbesen, und

48 - birfene Rebrbefen bann ber Lobn für das Musarbeiten einer roben Pferdebaut, Die Reparatur einer unbestimmten Unjabl Umbofe, Sperrhaden, Schraubfiode, veilen, Rafpeln , und verschiedene Bobrer, dann Der Bug- und Bagenminden - Die Ligitagion im ten Biertel im Roebach'ichen Saufe Mro. 350. Gartengebaude Wormittage um 9 Uhr abge-Palten, wozu alle Lieferungeluftige mit bem Bemerten eingelaben werden, daß fie fich vor Be-Binn der Ligitagion in Betreff ihrer Vermögensumftande und ihres untadelhaften Lebensmandels mit Magistrate. oder Orteobrigkeitlichen vom 3. 1828 lautenden Beugniffen auszuweisen, und bas on der Littagiondfommiffion bestimmt werdende Badium ju erlegen haben, ba berjenige, welcher das eine oder tas Undere nicht vorzuweisen, oder

nicht jugeloffen werben wird. Pr. f. f. galig. Militar . Fuhrmefens. Landes-Posto Kommando

Anfundigung. Mro. 6983. Um iten July 1. 3. wird um Uhr Bermittage, in der Przeworefer Magi-

Eemberg am 18ten Junp 1828.

bu leiften vermag , jur Ligitagions . Derhandlung

fratefanglei jur Berpachtung ber bortigen flabtifchen Bier- und Methpropinazion für Die Beit vom sten November 1828 bie Ende Oftober 1831 eine zweite Berfleigerung abgehalten, und, wenn diese fruchtles abliefe, am 18ten July b. 3. eine britte vorgenommen merben.

Der Fiefalpreis beträgt 1600 fl. RDI, con welchem sontt. vor der Berfleigerung als Reu-

gelb erlegt merben muffen.

Die Bigitagionebedingniffe merben bei ber Berbandlung befannt gemacht merben.

Bom f. f. Kreisamt.

Rzefow am 4. Juny 1828. (1)

Rundmadung Mro. 6736. Rolgende Befalle ber bierfreifigen Stadt Bielicifa merben auf 3 nach einanber folgende Jahre vom iten Movember 1828 an, in ber bortigen Magistratsfangley, u. 3 .:

1) 2m 2ten July 1828 von g Ubr fruban-

gefangen, burch ben gangen Sag: Prazium Fiszi:

in Konv. M. fi. a) die Brandweinpropination jabrlich 3915 -2823

b) — Bierpropinazion — c) - Methpropinagion 51 2) am 3ten July 1828 von glibr

frub burch ben gangen Sag : a) der Getranfvergebrungeaufschlag von

Brandwein und Deth jahrlich 801 15 b) der nämliche Aufichlag vom Bier 650 c) die Markt. und Standgelder 15 700

3) endlich am 4ten July 1828 von frub an burch ben gangen Sag:

a) die städtische Jagtbarfeit jahrlich b) Uerarial-Tranffleuer von Brandwein 1317 c) betto betto von Bier und Deth 901 diefe breifachen Merarial-Trantsteuergefalle, jedoch nur auf 1 Jahr vom iten Rovember 1828 an, mittelft öffentlicher Ligitagion an den Bestbiether .

ben verpachtet werdeu.

Sammtliche Pactluftige werden ju Diefen abzuhaltenden Ligitagionen mit dem Bemerken eingeladen, daß fie fich mit einem sopr Centigen Reugelte nach Maggabe des angedeuteten Uus. rufspreises von jedem Gefalle ju verfeben haben.

Die übrigen Ligitazionebedingniffe aber merden fie felbst bei den Ligitazionsverhandlungen

pernehmen.

Bom f. f. Kreisamt. Bochnia am 6. Juny 1828. (:)

Lizitozions - Apkundigung. Dro. 7529. Folgende Gefalle ber Statt Podgorge werben auf 3 nach einander folgente Jahre vom iten Morember 1828 bis Ente Of. )( )( 2

tober 1831 mittelft öffentlicher Ligitagion in ber Podgorger Magistratsfanglen, und zwar:

Jabrl. Pragium Riegi : in Konv. M.

ft. fr.

103

1) am 7ten Julo 1828 von neun

Ubr frub angefangen :

e) die Benütung ber Steinbruche 440 146

b) - Benüßung ber Gopegruben 2) am 8ten July 1828 pon neun

Ubr frub angefangen: a) die Dammebenugung

b) bas Merarial= Trantsteuergefall von

Brandwein, Bier u. Detb, bloß auf 1 3abr vom 1. Hovember b.

630 3. angefangen 15 an den Dleiftbietbenden verpachtet merben.

Beber Dachtluftige bat fich mit bem sopCtigen baaren Reugelde nach Dagagbe bes angebeuteten jabrlichen Musrufepreises von jedem Befalle gur Elgitagion ju verfeben, und wird die fammtlichen Pachtbedingniffe bei der Ligitazioneverbandlung vernehmen.

Dom t. f. Rreisamte. Bochnia am 12, Juny 1828. (1)

Rundmachuna

Mro. 7117. Bur Berpachtung Des Riefo. wer fladtischen Bierverzehrungeaufschlage auf die Beit vom iten Movember 1828 bis Ende Oftober 1831 wird am 4ten July d. J. in der Rie-Bower Magistratsfanzlei um die 10te Bormittaasstunde eine zweite Ligitagion abgehalten merden.

Der Fistalpreis ift 800 fl. das Nablum bin-

gegen 80 fl. R. M.

Gollte an diefem Tage bas Gefall nicht an Mann gebracht werden konnen, fo wird am 18. July d. 3. eine 3te Ligitagion flatt finden.

Dom f. f. Kreisamte. Riefow am 7. Juny 1828. (1)

Unfundigung.

Mro. 8756. Um 15ten July 1. 3. um 10 Uhr in der Fruh werden die mit dem jahrlichen Erträgniffe von 5868 fl. 14 fr. R.M. erhobene Butseinkunfte vom Dorfe Polana fur nabmbafte Steuer-Rudftande des Dominii diefes Mamens, auf ein Jahr, mittelft öffentlicher, beim biefigen f. f. Kreisamte abzuhaltenden Lizitazion im Gequeftrazionswege an ben Deiftbietbenden in Dacht überlaffen merden.

Diefes Dorf bestebt aus 5 Maverbofen unter ben Momenklaturen : Folwark glowny, Rolwart Libuchow und Folwark gorny; alle haben 462 3ch 78 1/2 Quil. berrich. Meder,

4.34 283 Wiesfelder,

103 150a Sutweiden, .676 1216 Waldungen ;

Un Maturalfrobnen arbeiten bie Untertbanen 9610 Rug- und 410 Ruftage, welche fur einen ieden Maverhof verhaltnigmaßig abgetheilt find.

Die weitern Ertragnigrubrifen Diefes Dore fes besichen aus den Urbarialaiebigfeiten der Une tertbanen in baaren Geld- und Geftugelginfuns gen , dann ber Eper- und Gefpunftabgabe, auf der Provinazion, aus der Brett-Gagemuble mit der Lugabe von 100 Sannenflammen, aus zwei Mablmublen, und aus 3 Brandmeinbrennbau fern, ju beren Betrieb auch noch dem Dachtet 350 Lattern barten Brennbolges aus den berte fcaftlichen Waldungen zugewiesen find.

Der auf diesen Maperbofen bestrittene Une

bau betraat vermea Erbebuna:

34 Korey Baigen, 45 R. Korn, 15 R. Ger fle, 700 R. Safer, 4 R. Erbfen, 3 Rot. Bobnen, 6 R. Sanffamen, 3 R. Glachefas men, 600 Rores.

Das Wiefenerträgniß auf 1620 Bentner fu-

Bes Beu angegeben worden.

Uebrigens befinden fich bie Bobn- u. Birthe schaftegebaude in allen 3 Mayerhofen in gutem

Ruftande.

Pachtluftige mit Musnahme ber geteblich von Buter-Pachtungen ausgeschlossenen Juden, mer den am obbestimmten Termine jur Ligitagion mit bem Beifage eingeladen , daß ein jeder derfelben von dem jum Mustufspreise angenommen merbens den obig angegebenen Erträgniffe pr. 5868 firb. 14 fr. RDl. das 1opCtige Reugeld ju Sanden der Ligitagions. Kommission vor Unbeginn der Der steigerung baar ju erlegen haben, und bag man nothigenfalls auch unter bem Mudrufepreife bit auf 30 pCt. berab ligitiren merbe.

23om f. f. Kreisamte. Sanof am Iten Runn 1828. (1)

Rundmadung.

Mro. 71. Won dem Mertantil. u. Bed' felgerichte ber freien Sandelsftadt Broby wird allgemein fund gemacht, daß ber Brodper gan' delemann Benjamin Balf Rabane fein Sand lungebefugniß mie Produkten u. Rolonialmaaren gurud gelegt babe, w fregen auch feine Firma in dem Sandlunge. Gramial. Prototolle gelofd worden ift.

Bredy am 20. Mary 1828.

Anfundigung. Mro. 5318. Bon Geite des Bolfiemer f. f. Rreisamts wird hiemit fund gemacht, baf am 30. b. Dr. das wegen Steuerrudftanben feque' firirte Gut Bniaton vom 24. Jung 1828 bis ba bin 1830 burch offentliche Ligitagion an ten Beff biethenden merde verpachtet merden.

Die Ertragerubrifen diefes Gute find: a) In dem ehemale Sadziewiczischen Untheile: 217 30ch 1465 Quel. Meder,

740 - Biefen u. Sutweiben.

51 Kores Rinebaber, 17 Stud Rapauner, 123 - Subner,

160 - Etrabne Gefpunft vom berrichaft= lichen Stoff,

7 fl. 39 fr. 23. 23. an Gelbaine. b) In dem ebemals Raminefischen Untbeile:

199 30ch 751 21: Quel. Meder, - Biefen u. Garten,

- 1500 51 Rores Binshafer, 17 Stud Rapauner,

117 - Subner,

150 314 Stud Befpunft vom berrichaftlichen Stoffe,

. 7 fl. 39 fr. 2823. an Geldzine. Der Propinazions- und Mublennugen, und endlich der Muten von 9 Inventarial = Melkfuben.

Der Riskalpreis beträgt 1660 firb. 9 fr.

Ronv. Mile. -

Biebei wird erinnert, das auch Unbothe unter bem Gisfalpreise merben angenommen merben.

Pactluflige werben baber eingeladen, an bem ermannten Sage um die gte Bormittage= flunde in der hiefigen Umtekanglen gu erscheinen, allwo die naberen Pachtbedingniffe merden bekannt gemacht werden, und fich mit einem sop C. tigen Dadio ju verfeben.

23om f. f. Rreisomt. Bolfiem am 12. Juny 4828. (1)

Antundigung.

Mro. 6946. Um 15ten July I. 3. wird in der Tarnopoler Kreisamtskanzley die Berhandlung wegen bjähriger Verpachtung der Tarnopoler Spi= talegrunde fur die Zeit vom iten Janner 1829. bis Ende Dezember 1834 vorgenommen werben.

Der Flacheninnhalt diefer Grunde betragt nach ber freisamtlicher Geits eingeleiteten Bermef=

lung 212 3cch 350 Quad. Klafter.

Dieselber werden im Ganzen, und wenn die Eizitazionelustigen es wünschen follten, auch theilweife hinangegeben werden.

Alls Fiskalpreis wird der lette Pachtschilling

bon 284 fl. 4 fr. C. M. angenommen.

Die Lizitazionslustigen haben sich mit einem Badium von 3oft. C. M. ju verseben, und bie weiteren Bedingniffe bei ber Berhandlung ju er= fahren.

Wom f. f. Kreisamte. Karnopol am 5. Juny 1828. (1)

Kundmadung Mro. 7068. Wom Magistrate der k. Haupts fabt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß das . unter Mro. 301 4f4 gelegene ben Cheleuten Dartin und Eva Ramadzfi, ober ihren Erben eigenthumlich geborige Saus auf Unsuchen ber Frau Ratharing Gieniakiewicz Vormunderinn der Mathias Gieniafiemiczischen Erben zur Tilgung tes Betrages, von 400 fl. 23. 28. sammt Intereffen und Gerichtskoften in zwei Terminen, namlich: ben 7ten July und 7ten Hugust 1828 immer um 3 Ubr Nachmittage offentlich freilgebothen werde.

tens. 2118 Augrufepreis Dieses Saufes wird die gerichtliche Schabung von 954 ft. 25 fr. R M.

angenommen.

2tens. Die Rauflustigen find verbunden als Reugeld 10-100 des Schabungewerthes ju Sanden der Lizitazione = Kommission vor Unbeginn der nizitazion zu erlegen-

In Diesem festgesetten zwei Terminen wird das gedachte Saus nur über ober wenigstens um

die Schäbung verkauft werden,

4tens. Der Meistbiethende wird gehalten fenn ben angebothenen Kaufschilling binnen 14 Sagen nach erhaltenem Bescheide über die zur gerichtli= chen Wiffenschaft genommene Lizitazion in das gerichtliche Depositenamt abzusühren, sonft wurd auf seine Gefahr und Roften eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben werden, ausgenommen den Fali, wenn die verbucherten Glaubiger por der vielleicht be= dungenen Auffündigung die Auszahlung ihrer Forderung nicht annehmen follten, wo der Meiftbiethende wird verbunden bleiben die dem ju veraufe fernden Saufe anklebenden Schulden auf isich ju nehmen, und nur den Reft abzuführen.

5tens. Wenn der Kaufer den angebothenen Raufschilling nach dem 4ten Lizitazionsbedingnisse abführt, wird ihm das Gigenthumsdefret ertheilt, und alle daselbst haftenden Schulden auf sein Uns suchen geloscht, und auf den Kaufschilling uber=

tragen werden.

btens. Wegen Ginsicht ber auf diesem hause Flebenden Rechte und Lasten werden die Rauflustigen in die städtische Safel, und rudfichtlich der Steuer und anderer öffentlichen Gaben an die fladtische Haupt- und Filial - Kasse gewiesen, end=

7tene. Gollte Diefes Saus im 1. und 2. Termine über oder wenigstens um die Schagung nicht an Mann gebracht werden konnen, aledann wird man nach dem g. 148. der B. G. D. und nach dem Hofdekrete vom Jahre 1824 verfahren.

Lemberg den 1. May 1828.

#### Obwieszczenie.

Nro. 7068. Z strony król. Magistratu głównego miasta Lwowa ninieyszym czyni sie wiado. mo, iż dom pod Nrem 301 454 sytuowany do Marcina i Ewy Zawadzkich małżonków czyli do ich Sukcessorów prawem własności należacy, na instancya Pani Katarzyny Sieniakiewiczowey opiekunki małoletnich po Macieju Sieniakiewiczn pozostałych dzieci, dla zaspokoienia Summy 400 Zł. Ryńs. w W. W. z prowizyjami i sądowemi expensami w dwóch terminach, to iest: 7. Lipca i 7- Sierpnia 1828 zawsze o ściey godzinie popołudniu w tuteyszym Sądzie przedany będzie pod następuiącemi warunkami:

domu w kwocie 954 Zł. Ryńs. 25 kr. w M. K

2. Chec kupienia maiący obowiązani są wadium 10—100 podług taxy rachując do rak kommissyi do licytacyi delegowaney przed zeczeciem licytacyi złożyć.

 W tych dwóch oznaczonych terminach w zmiankowany dóm tylko wyżey lub przynaymniey podług taxy najwięcey daiącemu przeda-

ny bedzie.

4. Naywięcey daiący obowiązany iest ofiarowany cały kupna szacunek w 14 dniach po
licytacyci do wiadomości sądowey wziętey złożyć, inaczey nowa licytacya na tego expens i
szkodę w iednym tylko terminie podług teraźnieyszey taxy przedsięwziąsć się maiąca, wypi-

sana zostanie, wyjawszy wypadek, ieżeliby kto z wierzycielów przed ugodzona może awizacya wypłate swoiey pretensyi przyjąć niechciał, gdyż natenczas takowe długi w miare ofiarowanego kupna szacunku na siebie przyjąć, a resztę tylko złożyć powinien.

5. Po złożonym przez kupiciela podług 4go licytacyi warunka kupna, szacunku, Dekret własności do kupionego domu będzie mu wydarny, i ciężary na tymże znaydujące się na iego proźbę extabulowane i do szacunku kupna prze-

niesione beda.

6. Chęc kupienia maiący względem prawi ciężarow tego domu tyczących się do tabuli mieyskie, względem zaś publicznych dania mieyskich i oraryalnych do główney kassy miey-

skiey i filialney odsyła się.

7. Jeżeliby ten dóm w pierwszym i drugim terminie wyżey a przynaymniey podług taxy niemogł bydź przedany natenczas podług 6. 148. Kod. Sado. i podług Dekretu nadwornego z roku 1824 postapi się.

Lwow dnia 1. Maja 1828. (1)

# Rundmachung

Mro. 35244. Da man beschlossen hat, daß eine zweite Upotheke in Zarnopol und in Sarnow zu errichten ift, so wird dies zur öffentlichen Kenntniß mit dem Beisage gebracht, daß die Bittsteller ihre Gesuche, welche mit dem Diplom, wenigstens in vidimirter Ubschrift, mit dem Zeugniß über ihre bisher geleisteten Bedienstungen, und über ihren moralischen guten Lebenstauf von der Zeit ihrer geendigten Studien bis nun, zu belegen sind, langstens bis 25. July 1. 3. hiers her einzusenden haben.

Bom f. f. Candesgubernium. Cemberg am 3. Juny 1828.

#### U w i a d o m i e n i e.

Nro. 35244 Gdy postanowionem zona
to, aby w Tarnopolu i Tarnowie druga apteha założona była, przeto się to postanowienie
do publiczney wiadomości podaie, z tym dodathiem, iż proszący prośby sweie, Dyplomatem przynaymniey w kopii wierzytelney, świadectwem ich dotychezasowey służby i moralnego życia od nkończenia nauk aż dotąd, należycie wsparte, naydaley do d. 15. Lipca r. h.
do podpisanego Rządu podawac maia.

Od c. k. Galicyishiego Rządu kraiowego.

We Lwowie d. 3. Czerwoa 1828. (1)

# Berichtigung.

In dem Dodatek zu unserer Zeitung Mrc. 66, 67 und 68, in dem Magistrategerichtste chen Edifte der freien Stadt Sniaton untern 23. Map Mrc. 702, Zelle 8 von oben, ist ansiatt: sam 3. Jung 1. 3., a zu lefen: "am 30. Jung 1. 3."

# Doniesienia prywatne.

U w i a d o m i e n i e.
W handlu Wawrzyńca Martin, w tak zwanym czarnym domie pod liczbą 173 w rynku,
nuaydcie się skład naczyń faiansowych, rękodzielni Glinskiey, któreto naczynia sprzedają
się w cenie w samey rękodzielni istniejącey.

Piękny kształt i trwałość tychże naczyń od aż nadto znaiome, ażeby is tutay ieszcze zachwalać potrzeba było.

Skład wspompiony ułatwia także jak naj dokładniey wszelkie zamówienia do wyż mienioney rękodzielni. (8)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 70.)

We Lwowie dnia 20go Czerwca 1828.

# Kreisschreiben vom R. R. Landesaubernium:

#### Okólnik:

N. Pan, na przełożenie wysokiego Ministeryjum skarbu, raczył najwyższem Swojem postanowieniem z d. 6. Marca r. b. rozkazać, że prawne przepisy, istniejące względem dotychczasowych banknotów, powinny być zastosowane takte i do nowych banknotow, które podług uwiadomienia Dyrekcyi bankowej, umieszczonego w Gazecie Lwowskiej (zobacz numer 67. gazety naszej) będa w obieg puszczone.

We Lwowie d. 16. Czerwca 1828. August Longin Xiażę Lobkowicz. Gubernator krajowy. Aloizy de Stutterheim. Radca nadworny. Michał Salomon. Radca Gubernijalny. (2)

# Kundmachungen des R. A. Landesauberniums:

#### U wiadomienie.

Nro. 6/152. Celem uzyskania droga licytaeyi materviato drogowego dla obwodn Kommissaryiatu drogowego Zywieckiego na r. 1829 rozpisnie się takowa dla sekcyy Wilkowickiey, Zywieckiey, Andrychowskiey i Kamesznickiey dzien 27. Czerwca 1828 i dwa dnie nastę-Puisce, stanowiac miesce licytacyi w Kancelaryi Magistratu Żywieckiego.

Potrzeby drogowe wypuszczanemi być masoe rozoiagaia sie do dwa główne gościńce:

#### Dla sekcyi Wilkowickiey:

Do 1. ćwieroi 1szey mili wydobycie z kamieniotomu Bielskiego, dowóz i rozbiianie kup 54 i rozgartywanie hup 54 w cenie wywołania ed hupy po 1 ZR. 24 hr. razem 73 ZR. 16 hr. Do 2. ćwierci mili 1szey wydobycie z hanieniołomu Białskiego, dowóż i rozbijanie kup 31, tudzież rozgartywanie kup 11 w cenie wy-"olania a 1 ZR. 8 hr. — 33 ZR. 8 hr.

Do 3. cw. mili 1szey wydobycie z kamiehiotomn Bislikiego dowóz i rozbiisnie kup 31, tadzież rozgartywanie kup 11, w cenie wywotania a 1 ZR. 20 kr. - 39 ZR. 20 kr.

Do 4. cw. mili 1szey i 1. cw. mili 2giey kamieniołomu Bislskiego wydobycie, dowóz rozbijanie hup 62, tudzież rozgartywanie hup , tedzież rozgartywanie kup 22, w cenie ywolenia a 1 ZR. 11 1/4 hr., razem 69 ZR. 47 4j: hr.

bo 2. i 3. ów. mili 2giey z potoka Szczvrhiego, wydobycie, dowóz i rozbiianie kup 62 i rozgartywanie kup 32, w cenie a 1 ZR. 4 Lr. - 62 ZR. 8 kr.

Do 4. cw. mili zgiev z potoku Szczyrhowskiego, wydobycie, dowóz, rozbiianie kup 31 i rozgartywanie kup 11, w cenie a 1 ZR. 42|4 kr. - 31 ZR. 272|4 kr.

Do 1. ćw. mili 3ciey z rzeki Soły wydobycie, dowos, rozbijanie kup 31 i rozgartywanie kop 11 w cenie a 1 ZR. 1 18 hr. -29 ZR. 34 7/8 kr.

Do 2. i 3. éw. mili 3ciey z rzeki Soły, wydobycie, dowóz, rozbiianie kup 93 i rozgartywanie hup 53, w cenie a 1 ZR. 9 hr. -102 ZR. 67 kr.

Dla sekcyi Gilowickiey:

Do 3. i 4. mili 4tey z potoku Kacierzeckiego, wydobycie i dowóz kop 57 i rozgartywanie kup 17 a 435j: kr. - 37 ZR. 265j: kr.

Do 1. cw. mili 5tey z potoku Skotniczyckiego wydobycie i dowóz 24 kup i rozgartywanie kup 8, a 44418 kr. - 16 ZR. 4 kr.

Do 2, i 3, cw. mili 5tey z potoku Łenkawskiego wydobycie i dowóz kup 45, i rozgartywanie kup 13. a 4571: kr. - 31 ZR. 1631: kr.

Do 4. cw. mili 5tey z potoku Słomninskiego wydobycie i dowóz kup 24 i rozgartywanie kup 8, w cenie a 39 7]: kr. - 14 ZR.

Do 1. i 2. dw. mili 6tey z kamieniołomu Kocońskiego łupanie i dowóz kup 48 i rozgartywanie hup 16, a 30 kr. - 20 ZR. 48 kr.

Do 3. i 4. mili btey z potoku Kukowskiego wydobycie i dowóż kop 48 i rozgartywanie hup 16, a 23 hr. — 15 ZR. 12 hr.

Dla sekovi Zywieckiey: Do 4. cw. mili 3ciey z rzeki Soły wydobycie i dowóz kup 40 i rozgartywanie kup 10

a 47 kr. - 27 ZR. 50 kr.

Do 1. i 2. mili 4tey z rzeki Soły wydobycie i dowóz kup 57 i rozgartywanie kup 7, a 49 kr. — 41 ZR. 36 4]: kr.

Na związkowym gościńcu Żywieckim:

#### Dla sekcyi Żywieckiey:

Do 3., 2. i 1. mili 4tey wydobycie i dowóz z rzeki Soły kop 93 i rozgartywanie kop 3, a 47 kr. — 62 ZR. 21 kr.

Do 4. ćw. mili 3ciey wydobycie i dowóz z rzeki Soły kap 21 i rozgartywanie kapy 1,

a 43 hr. - 13 ZR. 3 hr.

Do 3. cw. 3ciey z rzeki Soły wydobycie i dowóz kop 21, a 25 1 j2 kr. - 8 ZR. 55 4 j8 kr.

#### Dla sekcyi Kamesznickiey:

Do 4. cw. mili zgiey i 1. i 2. cw. mili 3ciey wydobycie i dowóz z rzeki Soły kup 60 i rozgartywanie kup 3 a 42 kr. - 35 ZR. 21 kr.

Do 1. i 2. mili 2giey z kamieniołomu Szareskiego wydobycie, dowóz i rozbiianie i rozgartywanie kup 45; a 1 ZR. 10 kr. — 48 ZR. 12 kr.

Do 3. ćw. mili 2giey z potoku Kamesznickiego, wydobycie i dowóz kup 24 i rozgartywanie kupy 1 a 38 kr. — 12 ZR. 54 kr.

Do 1., 2. i 3. ćw. mili 1szey z rzeki Soły wydobycie i dowóz kup 60 i rozgartywanie

kup 3, a 30 kr. — 24 ZR. 18 kr.

Do 4. cw. m·li 1szey z kamieniołomu Pietroszewskiego, dowóz i rozbijanie kup 20 i rozgartywanie kupy 1, a 1 ZR. 18 kr. — 24 ZR. 6 kr.

#### Gościniec Jabłonkowski:

Do 1., 2. i 3. ćw. z kamieniołomu Pietroszyńskiego łupanie, dowóz i rozbiianie kup 8, a 1 ZR. 6 kr. — 8 ZR. 48 kr.

Sekeyia Andrychowska:

# U wiadomienie.

Nro. 6227/85s. Licytacys względem dostawy szótru i komienia do dróg skarbowych na rok 1829 w Cyrkule Stanisławowskim, odprawieć się będą w sposób następniący:

#### I. Kommissaryat Stanisławowski.

a) Dnia 24. b. m. w Manasterzyskiey Kancelaryi dominikalney, dla Dobrowodzkiey sekoyi drogowey preliminowana ilosć 224 hop azutru i rozbijanego kamienia, oraz potrzebne rezgartywanie tegoż za cenę ogółowa 146 ZR. 58 hr. Ilgi Gościniec Żywiecki:

Do 1., 2., 3. i 4. ćw. mili 1szey z potoku Targaniekiego wydobycie, dowóz i rozbiianie kop 124 i rozgartywanie kop 4 w cenie ogólney 77 ZR. 15218 kr.

Do 1., 2. i 3. ćw. mili zgiey z hamieniołomu Kocierszewskiego łupanie, dowóż i rozbijanie kup 11/4 i rozgartywanie kup 3. w ce-

nie 120 ZR. 77/8 kr.

Do 4. ćw. mili zgiey z potoku Kocierszeckiego wydobycie, dowóz i rozbiianie kup 42,

a 40 kr. - 28 ZR. 21 kr.

Do 1. i 2. ćw. mili 3ciey z potoku Kocierzeckiego wydobycie, dowóz, rozbiianie kup 81, i rozgartywanie kup 20, a 41 kr. — 49 ZR. 35 21; kr.

Do 3. ćw. mili 3ciey z potoku Kocierzeckiego wydobycie i dowóz kop 14 i rozgartywanie kupy 1, a 375j: kr. — 7 ZR. 43 ji: kr.

Wadyium, które każdy licytowania chęć maiący pod rozpoczęciem licytacyi złożyć ma wyiawszy całe gminy, których pełnomocnicy wyrażnemi plenipotoncyjami stanać maia), iest 10ta część cześć ceny wywełania.

O dalszych warunkach każdy dowiedzieć się może w c. k. Kancelaryi Urzędu Cyrkułowego

lub podezas licytacyi.

Gdyby ta licytacyja nie powiedła się, tedy druga licytacyja na dzień 28. Lipca, a gdyby i ta niepomyślnie wypadła, tedy trzecia na dzień 25. Sierpnia 1828 stanowi się i w Kancelaryi Magistratu Żywieckiego odprawiać się będzie.

Przedsiębiercy, nie mogący osobiście, lub przez zastępców swoich stanać na teyże licytacyi, mogą oferty swoie iednakże razem wadyium i naypóżniey do dnia ficytacyia poprzedzającego do Urzędu Cyrkułowego przesedać, a takowe oferty zawierać muszą oznaczona ilość ceny nie tylko liczbami, ale i literami wyreźnie wypisanemi być maią.

Przez c. k. Urzad Cyrkułowy. W Wadowicach d. 25. Maia 1828. (3)

b) Dnia 24. b. m. w godzinach popeludniowych podobnież w Manasterzyskież Kancelaryi dominikalneż dla Niżniowskież Sekcyi drogoweż 561 kup szutru za cene 357 ZR. 34 kr.

c) Daia 25. b. m. przed południem w Tyśmienickiey Kancelaryi dominikalney, dla Tyśmienickiey sekoyi drogowey 434 kop

szutru za cenę 813 ZR. 21 kr.

d) Dnia 26. b. m. w godzinach przed i popołudojowych w Kanceleryi Stanisławow skiego Urzędu Cyrkułowego, dla Stanisławowskiey sekcyi drogowey 403 hup szótru za cenę 306 ZR. a kr.